## N= 278.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag, den 21. November 1831.

Angekommene Fremde bom 18. Nobember 1831.

This course of the contract of

Hr. Major Man aus Dolzig, Hr. Grof v. Kalfreuth aus Kozmin, Hr. Domainenbeamter v. Blanc aus Birnbaum, Hr. Student Gadebusch aus Kosten, Hr. Secretair Wensynski aus Goldberg, I. in No. 99 Wilde; Hr. Prosessor Dr. Stude aus Hornn, Hr. v. Zoltowski aus Zająckowo, I. in No. 165 Wilhelmsstr.; Hr. Pachter Dormanewski aus Votrzanowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Pachter v. Urbanowski aus Targowa Gorka, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Pachter Bereznicki aus Gorzao, Hr. Ober-Kontrolleur Hubert aus Gnesen, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Deconom Krug aus Krzyzan, Hr. Gutsbes. v. Korell aus Pomarzanek, Hr. Gutsbesiker v. Sokolnicki aus Piglowice, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Gutsbes. Topinski aus Grapki, Hr. Gutsbes. Lusewicz aus Dezhnicz, L. in No. 23 Wallischeb.

Ediktalcitation. Nachtem über ben Nachlaß der zu Promno bei Pudewitz am 2. November 1827 verstorbenen Kriegeräthin Henriette Friederike Schöps geb. Muzelins der erbschaftliche Liquidations = Prozeß erdsnet und die Zeit der Erbssimung dieses Prozessed auf die Mitztagöstunde des 11. November 1830 festgeseht worden ist, haben wir zur Liquidation der Forderungen an den Nachlaß der genannten Henriette Friederike Schops einen Termin auf den 29. Navemsber e. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Rath Mandel in unserm Instruktions Zimmer anberaumt.

Zapozew edyktalny. Po otworzeniu sukcessyino - likwidacyinego
procesu nad pozostałością zmarłey w
Promnie pod Pobiedziskami dnia 2.
Listop. 1827. Krigsratowey Henrietty
Fryderyki Schoeps z domu Muzelius
i po oznaczeniu czasu otworzenia tego processu na południową godzinę
dnia 11. Listopada 1830., wyznaczyliśmy termin do likwidowania pretensyi do pozostałości rzeczoney krigsratowey na dzień 29. Listopadr. b. zrana o godzinie 10 przed Sędzią Ziemiańskim Mandel w izbie
naszey instrukcyjney.

Bu biefem Termine laben wir bier= burch alle unbefannten Glaubiger der Den= riette Friederife Cchops gur Anmelbung und Bescheinigung ihrer Unspruche unter ber Bermarnung vor, daß die Musblei= benden aller ihrer etwanigen Vorrechte für verluftig werden erflart und an basjenige verwiesen werden, was nach Be= friedigung ber fich melbenben Glaubiger bon ber Daffe noch übrig bleiben mochte. Denjenigen Glaubigern, welche zu ent= fernt wohnen, ober bie am perfonlichen Erfcbeinen verhindert werden, und benen ce an Befanntschaft bier fehlt, bringen Commiffarien Guberian und Mittelftadt, chi II., Guderyan, Mittelstaedt, Boy Landgerichte-Rathe Bon und Spieß, Ju- Spiess i Lukaszewicz, z których iefits-Commiffarine v. Lufafiewicz, in Bor- dnego w informacya i pelnomocnifchlag, an beren einen fie fich wenden etwoopatrzyć moga. und benfelben mit Information und Boll= macht berieben fonnen.

Pojen den 22. Mai 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Do terminu tego wszystkich nieznaiomych wierzycieli Henrietty Fry. deryki Schoeps celem likwidowania i udowodnienia swych pretensyi, pod tém zagrożeniem ninieyszém zapozwa wamy, siż w razie niestawienia się wszelkich swych praw pierwszeństwa pozhawieni i do tego odesłani beda. co po zaspokojeniu meldujących się wierzycieli w massie pozostanie. Wierzycielom mieszkaiącym zbyt odlegle lub dla innych przeszkód stawić się nie mogącym i którym na znaiemości w mieyscu tuteyszem zbywa, wir als Sachwalter die Juftig Commiffe, proponuig sie iako mandataryusze rien Landgerichte-Rath v. Gigych, Jufig- Kommissarze sprawiedliwości Giży-

Poznań dnia 22. Maia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Guefener Rreife bei Wittowo belegene, ben Paffor Bothefchen Erben gugehorige Borwerf Liffiagora ober Schungenberg, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 250 Ribl. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers offents lich an ben Meiftbietenben verkauft werbent.

Bu bem Zwecke haben wir brei Bies tunge=Termine auf

ben 1. Oftober c.,

Patent subhastacyiny. Folwark Lisiagora pod Witkowem w powiecie Gnieznieńskim położony, sukcessorom Pastora Both należący, który podług taxy sądownie sporządzoney, na 250 tal. iest oceniony, na żądanie wierzyciela iednego publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyine

na dzień I. Października r. b.,

den 5. November c. und

ben 3. Dezember c., wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Herrn Landgerichts = Rath Ribben trop Morgens um 10 Uhr allhier angesfetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden.

Die Tare und Bedingungen fonnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Guefen den 15. Juli 1831. Roniglich Preuf. Land-Gericht.

Poiftal. Citation. Der ju Boja= nowo im Jahre 1777 geborne Carl Gott= lob Bruffe , welcher feit 30 Jahren abs wefend ift und von seinem Aufenthalts= Orte feit Diefer Zeit nichts nicht hat bo= ren laffen, fo wie beffen etwanige unbe= fannte Erben und Erbnehmer, werben hierburch öffentlich vorgeladen, fich binmen 9 Monaten und fpateftens in bem auf ben. 19. Mai 1832 por dem Deputirten Landgerichte = Rath Molfom in unferm Gerichts = Lofale anberaumten Termine perfonlich ober fchriftlich zu melben und bafelbft weitere Unweifung, im Falle Des Ausbleibens aber gu gewarti= gen, bag ber verschollene Carl Gottlob Bruffe für tobt erflart und beffen fammts liches gurudgelaffenes Bermogen feinen nachften fich gemeldeten und legitimirten-Erben zugesprochen und ausgehandigt werben wird.

Fransfadt ben 1. August 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

na dzień 5. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 3. Grudnia r. b, zrana o godzinie 10. przed Deputowanym W. Sędzią Ribbentrop w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzana, być może.

Gniezno dnia 15. Lipca 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W Bojanowie w roku 1777. urodzony Karól Boguchwał Brukke, który od lat 30 iest nieprzytomny i o mieyscu swego pobytu od tegoż czasu żadnéy niedał wiadomości, równie tegoż niewiadomi sukcessorowie i spadkobiercy ninieyszém publicznie się zapozywaia, ażeby sie w przeciągu 9 miesięcy a naydaléy w terminie na dzień 1 9. Maia 1832 przed delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w naszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym osobiście lub piśmiennie zgłosili i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w razie zaś niestawienia spodziewali się, iż zaginiony Karól Boguchwał Brukke za nieżyjącego uznany zostanie i tegoż cały pozostawiony maiatek iego naybliższym się zgłaszaiącym i wylegitymowanym sukcessorom przyznanym i wydanym będzie.

Wschowa dnia 1. Sierpnia 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Wolftalcitation. Ueber bas Ver= mogen bes zu Lubafg verftorbenen Prob= fice Simon Weclewefi ift, auf den Un= trag Des Bormundes ber Bincent De= clewelischen Minorennen, ber erbichaft= liche Liquidations-Proxes erdffnet worden und es werden fammtliche unbefannte Glaubiger ber Maffe hierdurch vorgela= ben, ibre Unspruche in dem auf ben 17. Dezember c. Bormittage um 9 Albr vor dem Landgerichts - Rath Mehler biefelbft anftebenben Termine entweder perfonlich ober burch gefetglich julagige Bevollmachtigte, wozu ihnen bie Juftig= Commiffarien Weimann und Schulg, und ber Juftig-Commiffions-Rath Mittelftabt vorgeschlagen werden, anzumelben, wi= drigenfalls diejenigen, welche ausbleiben, aller ihrer etwanigen Rechte verluftig er= flart und mit ihren Forderungen nur an dasjenige verwiesen werden follen, mas nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubiger von der Maffe übrig bleiben wird.

Schneibemubl ben 4. August 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ediktal Ciration. Der Erbrezeß vom 13. Dezember 1804, auf Grund bessen im Hypothefenbuche des in der Stadt Birnbaum unter No. 43 beleges nen, dem Tuchmacher Johann Christoph Knothe gehörigen Grundstücks ex decreto vom gedachten Tage für die nachgelassenn Kinder des verstorbenen Schulkmacher Samuel Gottlieb Aft Rubr. III. No. 1. 300 Athl. väterliche Erbgelder

Zapozew edyktalny. Nad maigtkiem Szymona Węciewskiego Procoszcza w Lubaszu zmarłego, na wnio. sek opiekuna nieletnich Wincentego Węclewskiego dzieci, process spadkowo-likwidacyiny otworzony został. Wzywam, przeto ninieyszem wszystkich nieznajomych wierzycieli massy, aby z pretensyami swemi w terminie na dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Mehler Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, osobiście lub przez prawnych pełnomocników, na których kommissarzy sprawiedliwości Weimanna i Schulza, i Radzce sprawiedliwości Mittelstädta podaiemy, zgłosili się, gdyż wrazie przeciwnym wszyscy niestawający, prawa swe do massy utraca iz pretensyami swemi do téy części massy ode. słanemi być maią, która po zaspoko. ieniu wierzycieli stawaiących pozostanie.

Pila dnia 4. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Działy z d. 13. Grudnia 1804. r. z których na mocy dekretu z dnia wspomnionego 300 Tal. schedy oyczystey dla dzieci po zmarłym Samuelu Bogumile Ast szewcu pozostałych, w księdze hipoteczney gruntu Janowi Krysztofowi Knothe sukiennikowi należącego, i w mieście Międzychodzie pod liczbą 43. leżącego, w rubryce III. No. 1.

eingetragen find, ift verloren gegangen. Diefes Dokument foll, da die Poft schon bezahlt und Quittung barüber ausgestellt ift; Behufe Loichung amortifirt werben. Es werden daher alle biejenigen, welche an die zu loschende Post und bas barüber ausgestellte Dofument als Gigenthumer, Ceffionarien , Pfand= oder andere Briefe= Inhaber irgent einen Unfpruch gu haben vermeinen, hierdurch auf efordert, in bem auf den 17. Februar f. 3. vor unferm Deputirten herrn Landgerichte= Afffer b Collas im befigen Berbor= zimmer anftehenden Termine entweber personlich ober burch gesetzlich zuläßige Bevollmachtigte, mogu ihnen die biefi= gen Anwalde Wolny, Roftel und Mallow vorgeichlagen werden, zu erscheinen und ibre Unipruche nachzuweisen, widrigen= falls fie bamit werden prafludirt und ib= nen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, bie Amortifation bes Inftrumente und die Lofdbung ber eingetragenen Poft im Spothefenbuche ver= anlagt werben.

Meferit ben 21. Juli 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Poittal/Citation. Im Hypothekenbuche des unter den Nrn, 134 und 135 in der Kreikstadt Virnbaum belegenen Grundstücks siehen Rubr. III. No. 4. 2500 Athl. aus der gerichtlichen Schuldverschreibung vom 3. September 1804 zahijotekowane, zaginęły. Dokument rzeczony ponieważ summę wspomnioną iuż spłacono i kwit na nią wystawiono, ma być końcem wymazania z księgi hipotecznéy umorzonym.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do wymazać się maiącey summy i wystawionego na nia dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze zastawnicy lub inni posiadacze listowni iakiekolwiek pretensye mieć sądza, aby się naterminie na dzień 17. Lute go r. p. godzinę 10. przedpołudniową wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, przedstawiając im na takowych tuteyszych adwokatów Wolnego, Roestla i Mallowa wizbie naszéy posluchań przed delegowa nym Assessorem Collas stawili i pretensye swoie wykazali, w razie albowiem przeciwnym zostana ztakowemi prekludowani i wieczne im w tey mierze milczenie nakazanem będzie, amortyzacya zaś dokumentu na summę iak wyżéy zahipotekowaną w księdze hipotecznéy nastąpi.

Międzyrzecz d. 21. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W księdze hipoteczney gruntu w mieście powiatowem Międzychodzie pod liczbą 134. i 135. leżącego, zahipotekowane są na mocy dekretu z d. 4. Września i 20. Listopada 1804. r. 2,500

für ben Banquier Abraham Gans zu. Berlin, mit 5 pCt. verzinslich, ex Decretis vom 4. September und 20. Mosvember 1804 eingetragen. Das hiersüber sprechende Document nebst Necos gnitions: Schein und das Legitimations: Attest der Wittwe Gans Zepora geborne. Marcuse am 11. Mai 1827, die nach dem Tode ihres Mannes die vorgedachte Schuldforderung geerbt, sind verloren gegangen. Die bereits durch Compensation gefische Post soll nun im Hypothes kenducke gelösicht werden.

Ge werden baber biermit alle biejeni= gen, welche en bie berloren gegangenen Documente als Eigenthumer, Ceffiona= rien, Mande oder fonftige Briefeinhaber Unspruch zu machen vermeinen, aufge= fordert, fie in bem am 25. Februar 1832 Vormittage um 9 Uhr vor bem Herrn Landgerichts=Uffeffor Mathias bier anstehenden Termine entweder perfonlich ober burch gehörig legitimirte Mandata= rien, wozu bie biefigen Juftig-Commif= farien Roffel und Wolny vorgeschlagen werden, ju geftellen und ihre Unfpruche geltend zu machen, widrigenfalls fie mit felbigen werben pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden, welchemnachft bie Amortifation ber Documente und Die 26. febing ber obigen Poft verfügt werben foll.

Meferit ben 14. September 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Tal. dla Abrahama Gans bankiera w Berlinie, z obligacyi sądoweży z dnia 3. Września 1804. r.

Dokument na summę wymienioną wraz z wykazem hipotecznym i attestem legitymacyinym owdowiałéy Ze. pora Gans z Markusów; któréy pośmierci iéy męża summa rzeczona przypadła, dnia 11. Maia 1827 r. zaginął. Summa wspomniona, która iuż przez kompensacyą zapłaconą została, ma być z księgi hipoteczney wymazaną.

Wzywaia się przeto wszyscy, którzy do wymienionych dokumentów. iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub innilistowni posiadacze, pretensyemieć sadza, aby sie w terminie na dzień 25. Lutego 1832. o godz. 9. przedpołudniowey wyznaczonym, który się tu w mieyscu posiedzeń sądu przez delegowanego Assessora Sądu Ziemiańskiego Matthias odbywać będzie, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im się tuteysi kommissarze sprawiedliwości Roestel i Wolny przedstawiają, stawili i pre. tensye swoie wykazali,

Wrazie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem będzie, a w następstwie tego amortyzacya dokumentów zaginionych i wymazanie summy rzeczonéy zaleconem zostanie.

Międzyrzecz d. 14. Wrześ. 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es soll das in dem Dorse Kurzig, Meseriher Kreises, unter No. 18 gelegene, den Krüger Galkeschen Cheleuten gehörige, 600 Atl. tapirte Grundstück, im Wege der nothewendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 15ten Februar 1832 anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Känser einladen.

Die Tage und bie Kaufbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferig ben 10. Detober 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Grunt w wsi Kursko, powiecie Międzyrzeckim, pod liczbą 18. leżące, małżonkom Galke należące i sądownie na 600 tal. oceniony, będzie drogą konieczney subhastacyi w terminie na dzień 13. Lutego r. prz. tu wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu przedany.

Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 10. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktalcitation. Auf dem im Abelnauer Rreise belegenen, ber Josepha Judith v. Prusta, verebelichten Grafin v. Lubiensta gehörigen Gute Dfiet haften Rubr. III. No. 4., auf Grund ber Infcription vom Donnerstag vor Bartholo= mai 1742, eine Protestation fur bie Erben ber Eva v. Szelowsta, verebelicht gemefenen v. Stamierowefa, wegen 6000 Flor. poln. ober 1000 Athl. nebst 5 pro Cent Binfen und No. 6. auf Grund ber Agnition bom 11. Februar 1796, für die Erben ber Sophia v. Gorecka, geb. v. Grabinefa, eine Forberung von 6000 Klor. poln. ober 1000 Athl. zu 5 pro Cent ginsbar. Die Gigenthumerin behauptet, bag beibe Poften langft ge=

Zapozew edyktalny. Na dobrach Osieku w powiecie Odolanowskim położonych, do Józefy Judyty z Pruskich, zamężnéy Hrabiny Lubieńskiey należących, Rubr. III. No. 4. na mocy inskrypcyi z czwartku przed S. Bartlomieiem 1742. r. protestacya dla sukcessorów Ewy z Szełowskich byłey zamężney Stamierowskiey, względem złotych polsk. 6000 czyli tal. 1000 wraz z prowizyą po 5 od sta, tudzież Nr. 6, na mocy przyzna. nia z dnia 11. Lutego 1796 dla sukcessorów Zofii z Grabinskich Goreckiéy pretensya w ilości złt. pol. 6000 czyli tal. 1000 z procentem po 5 od sta sa intabulowane. Dziedziczka

tifgt find. Es werden baber bie Erben ber Eva v. Szolowsfa, verchelicht gemefenen v. Ctamierowsfa, und bie Erben ber Sophia v. Gorecka geb. v. Grabin-Bfa, beren Erben, Coffionarien ober Diejenigen, welche sonst in ihre Rechte getreten find, vorgeladen, im Termine den 15. December c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichts = Rath hennig zu erscheinen und ihre etwanigen Anfpruche geltend ju machen, widrigenfalls fie mit folden ausgeschloffen und bie genannten eingetragenen Poffen im Sypothefenbuche von Dfief bemnachft werben geloscht werben. Rrotoschin den 18. August 1831.

Abnigh Preng. Lanbgericht.

twierdzi, iż te pozycye iuż dawno zaspokoione zostały. Zapozywamy przeto sukcessorów Ewy z Szełowskich bylév zamężnév Stamierowskiey, tudzież sukcessorów Zofii z Grabinskich Goreckiey, sukcessorow i cessyonaryuszów tychże lub tych, którzy innym sposobem w prawa ich wstąpili, aby w termirie dnia 15. Grudnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig się stawili i pretensye im służyć mogące poparli; w przeciwnym razie z takowemi wyłączeni a następnie rzeczone intabulowane pozycye w księdze hypoteczney dobr Osieka wymazane zostaną.

Krotoszyn dnia 18. Sierpnia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 278. des Posener Intelligenz-Blatts.

Poitralcitation. Der Regierungs= Conducteur Moum Ramineli aus Woll= ftein, Bomfter Kreifes, ift, nach bem Atteffe der Roni, & Regierung gu Dofen, nach bem Konigwich Polen ausgetreten, und hat fich binnen ber, burch bie Allerbochfte Cabinetsordre bom 6. Februar c. bestimmten Frift nicht gestellt, um aber feinen Austritt Rechenschaft an geben-Derfelbe wird baher auf die bon bem Schule und Ablojunge-Ronde der Proving Dofen angebearbte Confiscationd'= Rlage hiermit aufgeforbert, fich in benr am 10. December c. Bormittage um g Ulir vor bem Berrn Landgerichte = Rath Aleischer in unserm Parteienzimmer an= ftebenben Termine perionlich zu melben, und über feinen oronungewidrigen Austrift zu verantworten.

Im Falle bes ungehorsamen Ausbleisbens hat er zu gewärtigen, daß in Gesmäßheit ber gedachten Cabinetsorbre sein gesammtes bewegliches und unbeweglisches, gegenwärtiges und zukunftiges Vermögen confisciet und dem gedachten Fond in Gemäßheit der Cabinetsorbre vom 26. April c. zuerkannt werden wird.

Meferig ben 26. September 1831. Romigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Regencyiny miernik Adam Kaminski z Wolsztyna, powiatu Babimostkiego, przeszedł podług attestu Krol. Regencyi w Poznaniu do Krolestwa polskiego i w czasie przez naywyższy rozkaz gabinetowy z dnia 6. Lutego r. b. oznaczonym, do wytłómaczenia się z swego przeyścia nie stawił się.

Zapozywa się przeto wskutekskargikonfiskacyjney przez fundusz szkólny i ablucyjny prowincyj Poznańskiey podaney ninicyszem, aby na terminie na dzień ro. Grudnia r. b. o godz. 9. zrana przed deputowanym Sędzią Fleischerem wyznaczonym, w izbie naszey stron osobiście lub przez pełnomocnika stanął i z przeyścia swego iako prawusprzeciwiającemu, wytómaczył się.

W razie nieposłusznego niestawienia się, czeka go, iż stosownie do wspomnieney gabinetowey ustawy całki iego ruchomy i nieruchomy, terażnieyszy i przyszły maiątek naskarb zaietym i rzeczonemu funduszowi na mocy rozkazu gabinetowego z dn. 26. Kwietnia r. b. przysądzonym zostanie.

Międzyrzecz d. 26. Września 1831. Król: Pruski Sąd Ziemiański. Steckbrief. In der Nacht vom 8. zum 9. Detober d. J. ist aus dem Civil- Arreste zu Buf, mittelst Einschlagens des Ofens und dann durch das Durch- friechen durch das Küchensenster, der des gewaltsamen Diebstahls überführte Inculpat, der Müllergeselle Anton Arlet aus Gronowso, entsprungen.

An der Habhaftwerdung dieses Berbrechers ist uns viel gelegen, weshalb alle Militair= und resp. Civil = Behorden wir ersuchen, auf denselben ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an uns, gut gefesselt, abliefern zu lassen.

Signalement.

Familienname, Arlet; Borname, Anston; Geburtkort, Miegolewo; Aufentschaftsort, Gronowko; Meligion, kathoslifch; Alter, 21 Jahr; Größe, 5 Juß 5 Zoll; Haare, dunkelblond; Mase, klein wenig nach oben gebogen; Stirn, bedeckt; Augenbraunen, blond; Augen, blau; Schnurchart, kein; Mund, gewöhnlich; Zähne, ein Backzahn fehlt ihm; Kinn, rund; Gesichtsbildung, rund; Gesichtsfarbe, blaß; Gestalt, schlank; Sprache, polnisch.

Befonbere Kenngeichen. Um rechten Fuße über dem Anie eine Stelle, wie verbruht.

Befleibung.

Gine fdwarztuchene Mute mit fdmars gem Bramen, ein brauner Heberrock,

List gończy. W nocy z dnia 8. na 9. Października r. b. uciekł z więzienia cywilnego w Buku młynarczyk Antoni Arlet z Gronowka, przez rozwalenie pieca w więzieniu a potem przez okno, który o kradzież gwaltowną iest przekonany.

Gdy na schwytaniu tego zbrodniarza wiele nam zależy, przeto rekwirujemy wszelkie władze, tak woyskowe iako też cywilne, aby na tego zbrodniarza baczność swą zwróciły, i w przypadku, gdyby go gdzie spotkały, aby go przytrzymały i onegoż dobrze w kaydany okuwszy, do nas odesłały.

Rysopis.

Nazwisko iego iest Arlet, imie mu Antoni, rodem z Niegolewa, przebywał w Gronowku, iest religii rzymsko-katolickiéy, ma 21 lat, wzrostu 5 stóp 5 cali, włosów cięmno-blond, małego nosa, cokolwiek do góry zadartego, czoła przykrytego, powieków blond, ma niebieskie oczy, bez wasów, ust zwyczaynych, nie ma trzonowego zęba, podbrodka okrągłego, twarzy okrągłey, cery na twarzy bladey, postawy-wysmukley, mówi tylko popolsku.

Szczególne oznaki.

Prawa nogę nad kolanem ma oparzoną.

Ubiór.

Czarną sukienną czapkę z czarnym barankiem, surdut bronzowy, weeine geft und blou fireifigte Befie, ein stke w paski Zolte i niebieskie, pare

Pojen den 10. November 1831. Poznań d. 10. Listopada 1831.

Paar Leinwandhofen und ein hembe. spodni plociennych i koszulg.

Konigliches Inquisitoriat. Królewski Inkwizytoryat.

Section Made Burgalism which was a self-Bekanntmachung. Den 22. b. M. von g Uhr Bormittage ab, werben bier in Pofen auf bem Ranonenplate circa 45 Stud, dem Pofener Rreife angehorende landwehr=Pferbe im Bege eis ner öffentlichen Licitation einzeln gegen gleich baare Bezahlung verfauft werben.

Raufluftige merben hiermit zu biefem Zermine eingeladen.

Pojen ben 16. Mobember 1831.

Der Koniglich e Landrath Pofes Krol. Konsyliarz Ziemiański ner Areises.

Obwieszczenie, W dniu 22. m. b. począwszy od godziny 9. przed południem, sprzedane będą poicdyńczo w drodze publiczney licytacyi na placu do czwiczeń Artylleryi przeznaczonym, circa 45 sztuk konilandwerowych powiatu Poznańskiego za gotową zaraz zapłatę.

Chęć kupna maiących zaprasza się ninieyszém, aby na termin ten

przybyć zechcieli.

Poznań d. 16. Listopada 1831. Powiatu Poznańskiego.

Bekannemachung. Bur Sicherstellung bes Consumtibilien-Bebarfe ber hiefigen Garnifon-Lagarethe pro 1832 im Wege ber Lieferung ift auf ben 2 4ften Dovember c. Bormittage to Uhr in unferm Gefchaftelokale ein Licitationetermin anberaumt, in welchem fammtliche Bedurfniffe bffentlich ausgeboten und bem Minbestfordernden, unter bem Borbehalt ber Genehmigung ber biefigen Ronigf. Intendantur, gur Lieferung übertragen werben follen.

Die Lieferungs : Artifel beffeben in Rindfleifch, Ralbfleifch, Roggenbrot, Semmel, Butter, Reis, gebadenen Pflaumen, gruner Geife, doppeltraffinirtem Rubbl, gegoffenen Talglichten, Bier, Kornbranntwein, unabgefahnter Milch, Beineffig, Beigenmehl, Graupen, Grugen, Erbien, Bohnen, Linfen, Sirfe, Rartoffeln, Ruben und Gier, beren Gefammttwerth bes jahrlichen Bedarfe auf 6

Die 8000 Mthl, anzunehmen fenn burfte.

Kontionsfähige Unternehmer werben zur Wahrnehmung biefes Termins bierdurch mit dem Bemerken eingeladen, daß, um zum Gebot zugelaffen zu wersten, vorweg eine Saution von 400 Athl. baar oder in gultigen Staatspapieren beponirt werden muß und daß die näheren Lieferungsbedingungen im Termine selbst und zwar vor Eröffnung der Lieitation bekannt gemacht werden sollen.

Pofen ben 6. November 1831.

Die Commission bes allgemeinen Garnison-Lagareths. Peterson, Capitain. Boumulter, Inspettor.

Bekanntmachung. Es follen die, der hiefigen Stadt zurückgegebenen 34 Stück Landwehr=Ravallerie-Pferde am 21 ft en d M. Montags Bormittags 9 Uhr auf dem Wilhelmsplatze hiefelbst öffentlich an dem Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, was Kausliebhabern hiermit bekannt gemacht wird. Posen den 16. November 1831.

Der interimiftifche Oberburgermeifter Behm.

Todes/Anzeige. Das nach langen Brustleiben am In. d. M. erfolgte Hinscheiben unseres innigst geliebten Vaters und Schwiegervaters, des Pasior Ruch elmeister, zeigen wir mit tief verwundeten Herzen unsern auswärtigen. Freunden ergebenst an. Santomyst den 15. November 1831.

Caroline Ruch el meifter, verchelichte Dutsch fe. Morig und Emilie Ruch el meifter. F. Dutschke, als Schwiegersohn.

J. L. Me per, am Markte No. 86, im Hause des Frauleins Schnecksnig, empfiehlt sich mit einer Auswahl der neuesten Herren = Garderobe = Artikel, als: englische, wollene, elastische Unter-Beinkleider, hemden, Leibhinden, Hals und Pulswärmer, Vorhemden, Kragen, Westen in Seide, Sammet, Pique und Kameelhaare, seidene und baunnwollene Taschen= und Halstücher, Halsbinden neuesster Formen in Seide und Pique, Handschuhe verschiedener Sorten, so wie auch diversa Damen=Putz-Artikel, zu den billigsten Preisen